# Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

22. Października 1859.

(1983)

22. October 1859.

### Rundmachung.

Mro. 7666. Bei der im Laufe des Sommers 1859 bei der f. f. Poft - Diretzion fur Galigien , Krakau und Bukowina vorgenom= menen kommissionellen Gröffnung der unbestellbaren Bricke aus ten Jahren 1855, 1856 und 1857 murten die in ben beiltegenden Berzeichniffen \*) ersichtlichen Briefe, in welchen Geld ober Werthpapiere vorgefunden wurden, von den zur Bertilgung bestimmten Briefen ausgeschieden.

Die Aufgeber ober sonstige Partheien, welche auf die in ben Berzeichnissen ausgewiesenen Werthfendungen einen gegründeten Un-fpruch haben, werden auf Grund bes S. 53 der Briefpofiordnung vom Jahre 1838 aufgefordert, ihr Gigenthumsrecht unter Angabe der Rummer und des Jahrganges, unter welchen ber betreffende Lirtef hiermit verlautbart wird, bei diefer Post = Direfzion binnen brei Monathen vom Tage diefer Kundmachung um so gewisser geltend zu maden, widrigens nach Ablauf Diefer Frift bie vorgefundenen Berthge. genftande fur bas Poftgefalle in Empfang verrechnet murben.

Bon ber f. f. galtz. Boft = Direfzion.

Lemberg, ben 13. Ofteber 1859.

\*) Die Bergeichniße murben bem Dr. 239 beigelegt.

### Obwieszczenie.

Nr. 7666. W ciągu lata 1859 r. przedsiębrała c. k. dyrekcya pocztowa dla Galicyi, Krakowa i Bukowiny komisyjne otwieranie listów niepodobnych do oddania z lat 1855, 1856 i 1857, wyłączając przytem wykazane w załączonych spisach\*) listy z pieniądzmi lub papierami publicznemi z pomiędzy listów przeznaczonych do zniszczenia.

Wzywa się zatem na mocy §. 53 regulaminu poczty listowej z roku 1838 tak oddawców jakoteż inne partye, któreby mógł uzasadnione prawo do wykazanych w spisie przesyłck pienieżnych, azeby w przeciagu trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia udowodnili u tutejszej dyrekcyi pocztowej swoje prawo własności z podaniem numeru i roku, pod któremi list przynależny w niniejszych spisach jest ogloszony, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu przejdą wszelkie znalezione pieniądze i papiery publiczne na fundusz pocztowy.

Z c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 13. października 1859.

\*) Spisy te przyłączone były w Nr. 239.

#### (1982)Kundmachung.

Mro. 41885. Bur Wiederverleihung eines erledigten Stipen-blums aus ber Felix Graf Los'ichen Stiftung im Betrage von 236 ff. 25 fr. öfter. Währung, wird der Konfure bis Ende Dezember 1859 ausgeschrieben.

Muf riefes Etipentium haben junachst studirente Junglinge aus ber gräftichen Familie Los Anspruch, in Ermanalung folcher aber, find auch Coline anderer, febr armer Cheleure Galigiens jum Gripenbiengenuße berufen.

Diefenigen, melde fich um biefee Stipenbium bemerben wollen, haben ihre gehörig bofumentirten Gefude innerhalb tes Rontureter= mine burch bie Lehranftalt, welcher fie angehören, bei ber f. f. Sigit. halt rei einzubringen.

Bon ber f. f. Ctatthalterei.

Lemberg, am 8. Oftober 1859.

### Obwieszczenie.

(2)

Nr. 41875. Dla nadania opróżnionego stypendyum z fundacyi Felixa hrabi Łośia w kwocie 236 zł. 25 c. w. a. rozpisuje się konkurs po koniec grudnia 1859.

Do ofrzymania tego stypendyum mają pierwszeństwo uczęszczający do szkół młodzieńcy z familii hrabiów Łośiów, a w braku ich takze synowie innej, bardzo ubogiej szlachty galicyjskiej.

Kompetenci o to stypendyum mają podania swoje zaopatrzone potrzebne dokumenta przedłożyć w ciągu terminu konkursowego za pośrednictwem zakładu naukowego, do którego należą, tutejszemu c. k. Namiestnictwa.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. października 1859.

Rundmachung. (1996)Mrc. 20135. Am 28. Oftober 1859 merben in loca Lemberg

64 übergablig gewordenene Dienftpferde plus offerenti veraufert meiten. Wovon mit bem Beifugen bie Berlautbarung gefdicht, bag, wenn diese Uniahl von Pferden am obigen Tage nicht verlauft meiden follte, ber Berfauf am 31. Oftober 1859 fortgefest werben mirb.

Wom f. f. Landes General Rommando.

Lemberg, am 20. Oftober 1859.

#### Ogłoszenie.

Nr. 20135. Dnia 28. października 1859 bedą we Lwowie 64 nadliczbowe konie plus offerenti sprzedane.

O czem z tem załączeniem ogłasza się, że, jeżeliby ta ilość koni na powyzszym dniu sprzedana być nie mogła, ta sprzedaż dnia 31. października 1859 dalej ciągnąć się będzie.

Od c. k. kraj. jeneralnej komendy.

Lwów, dnia 20. października 1859.

Edift. (1993)

Rro. 29455. Bom f. f. Lemberger Lantelgerichte in Bivilangelegenheiten mird ben abmefenden, und bem Mohnorte nach unbefannten Civia Dien, Caroline Bibra und Emanuel Kaznowski mit Diefem Edifte befannt gemacht, daß wider diefelben ale Sypothetar= gläubiger des im Tarnopoler Kreife liegenden Gutes Zarwanica, Gr. Josef Ochocki biergerichts unterm 14. Juli 1859 3. 29455 ein Gesuch wegen Eröffnung einer besonderen Tabulareinlage für das Gut Mateuszow, sodann Incabulirung desselben als Gigenthumer bieses Gutes im Afrivstande, endlich megen Uebertiagung der ob Zarwanica hypothezirten Gläubiger, respektive ter Dom. 130. p. 3. n. 147. on. p. 4. n. 148. on. Dom. 185. p. 132. n. 158. on. in ber einen Galfte du Gunfien der Caroline Bibra, in ber anderen Salfte ju Gunften des Emanuel Kaznowski vorgemerften Summen pr. 700 Dufaten, 174 fl. 2828., 280 fip., 252 fip., 425 fip., 108 fip., 489 fip. und 480 fip., von welchen Cummen Emanuel Kaznowski ben Betrag pr. 200 fl. RW. von feiner Galfte laut Dom. 185. p. 138. n. 174. on. an Civia Dinn geditte, in ben Paffinftand tes gu errichtenden Sabulargutes Mateuszow überreicht hat, worüber ber einwilligende Befcheib unterm 11. Oftober 1859 3. 29435 erfloffen ift.

Da der Bohnort ber Civia Dinn, Caroline Bibra und Emanuel Kaznowski untefannt ift, fo wird benfelben ber Landed-Aldrofat Dr. Red kowski mit Cubftituirung des Landes: Aldvofaten Dr. Hoffmann auf beren Wefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Tabularbeicheid diefes Gerichtes augestellt.

Mus bem Rathe Des f. f. Candesgerichte.

Lemberg, am 11. Oftober 1859.

G bifft. (1995)

Mro. 43265. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Viktor Zietkiewicz mit diefem Geifte befannt gemacht, bag in ber Erefugioneangelegenheit ber Konstanzia Ehrlich wider die Zietkiewicz'ichen Erben megen 1410 fl. 13 fr. RM. und 250 Dufaten boll. f D. G. die Feilbieihung ber Mealitaten Dro. 708 und 709 1/4 mit Befchluß boto. 10. August 1859 Bahl 30631 bewilligt murbe.

Da ber Bobnort bes Viktor Zietkiewicz unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes : und Gerichte . Advofat Dr. Smolka mit Gub. ftituirung bes Landes - und Gerichte - Abvofaten Dr. Jablonowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, den 20. Oftober 1859.

G d i f t. (1977)

Mro. 36830. Bon bem f. f. Lemberger Lanbesgerichte wirb bem, bem Aufenthalte nach unbefannten Karl Nikorowicz mit diesem Gbitte befannt gemacht, baß biergerichts unterm 2. September 1859 3. 3. 36830 Mathias Bach ein Gefuch megen Pranotirung ber Bech. felsumme pr. 3200 fl. ö. 2B. im Laftenftande ber bem Karl Nikorowicz gehörigen, im Przemysler Rreife gelegenen Guter Rokietnica überreicht hat, morüber unterm 27. September 1859 3. 3. 36830 ber die Pranotagion bewilligende Bescheib ergangen ift.

Da ber Wohnort bes Karl Nikorowicz unbefannt ift, so mird bemfelben ber Landes, und Gerichts = Abvofat Dr. Dabczański auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber

oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugefiellt. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 27. September 1859.

(1988) · Kundmachung. (2

Mro. 17270. Am 26. Oktober 1859 wird die Lieferung ber für die Kreisbehörde mahrend des Jahres 1860, d. i. vom 1. Nosvember 1859 bis dahin 1860 erforderlichen Schreibs, Beleuchtungssund Litographie, Materialien im Wege schriftlicher Offerte sichergestellt merden.

Der beiläufige Bedarf besteht in:

480 Buch Rangleipapier, Rleinkonzeptpapier, 1200 ¥ 80 Großpackpapier, 16 Pfund Tintenspezies, 154 Bund Federfiele, 24 Pfund Siegellak, 60 Rnaul Nah- und Bind-Spagat, 120 10 Buch Postbriefpapier, 60 Bund Rebichnure, 96 Stud Blei- und Rothstifte, Pacfleinmand, 10

1 " Wichsleinwand, 152 Pfund Unschlittkerzen, bann mehrere Pfund geläuterten Rübsöls, mehrere Flaschen Terpentingeist, einiger Pfund Bergtreibe

und Waschschwamm.

Lieferungsluftige werben somit aufgefordert, bis längstens 25. b. M. die bezüglichen Offerten, die mit einem Badium von 50 fl. ö. W. belegt fein muffen, hieramts zu übergeben, und in denselben bie Preise nach der österr. Währ., und das Gewicht nach Wiener Pfunden mit Ziffern und Buchstaten anzusetzen.

Auch muß in der Offerte die ausdrückliche Erklärung enthalten fein, daß den Offerenten aue Lizitazionsbedingnisse, die hieramts ein= gesehen werden konnen, genau bekannt find, und er sich denselben in

jeder Sinficht unterzieht.

Den Offerten find übrigens die bezüglichen Mufferproben, mit

der Unterschrift des Offerenten verseben, beizuschließen.

Die f. f. Kreisbehörde. Zioczow, am 15. Oftober 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 17270. Na dniu 26. października 1859 odbędzie się licytacya za pomocą pisemnych ofert dla zabezpieczenia potrzebnych w ciągu roku 1860, t. j. od 1. listopada 1859 aż do tego dnia 1860 materyałów do pisania, oświetlenia i litografowania dla c. k. władzy obwodowej w Złoczowie.

Dostarczyć potrzeba mniej więcej:

480 liber papieru kancelaryjnego, 1200 " małego papieru konceptowego, 80 " dużego papieru do pakowania,

16 funtów atramentu.

154 paczek piór, 24 funtów laku,

60 kłębków szpagatu do szycia, a

120 klębków do wiązania, 10 liber papieru listowego, 60 motków grubego szpagatu, 96 sztuk ołówków czarnych i

96 sztuk ołówków czarnych i czerwonych,

10 " płótna do pakowania,

1 sztukę ceraty,

152 funtów świeć łojowych, kilka funtów czyszczonego oleju rzepakowego, kilka butelek spirytusu terpentynowego, kilka funtów kredy i gąbki.

Wzywa się przeto wszystkich, którzy mają chęć objąć ten liwerunek, ażeby najdalej do 25. b. m. przesłali swoje oferty, z załączeniem wadyum w kwocie 50 zł. w. a., do tutejszego urzędu i podali ceny podług waluty austryackiej, a wagę podług funtów wiedeńskich tak cyframi jak i słowami.

Prócz tego ma zawierać oferta wyrażne oświadczenie, że oferent zna dokładnie wszystkie warunki licytacyi, które mogą być przejrzane w tutejszym urzędzie, i że poddaje się im w każdym

względzie. Nakoniec załączone być mają do ofert odnośne wzory z pod-

pisem oferenta.

C. k. władza obwodowa.

Złoczow, dnia 15. października 1859.

(1992) © b i f t. (2)

Mro. 3654. Bom Stanislawower f. f. städtisch belegirten Bezirksgerichte wird dem unbekannten Orts sich aufhaltenden Jacob Kurz hiemit bekannt gegeben, daß zur weiteren Berhandlung des von Fr. Agnes und Julia Diemel wider benfelben wegen Leistung des Unterpaltes ber unehelichen Tochter Julie Diemel im monatlichen Betrage von 5 st. KM. sub proes. 12. Jänner 1859 B. 155 angestrengten Rechtsstreites der Termin auf den 14. Dezember 1859 um 10 Uhr Bormittags anberaumt wurde.

Da ber gegenwärtige Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ist, so wird bemfelben auf beffen Gefahr und Kosten der Hr. Abvokat Eminowicz mit Substituirung bes Hrn. Abvokaten Dwernicki bestellt, mit welchen die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merben mird.

Durch Dieses Edift wird daher ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Gerichte anzuzeigen, widrigens fich berfelbe die aus dieser Unterlassung entstehenden nachtheiligen Folgen selbst beizumessen haben wird.

Stanislawow, am 17. August 1859.

(1990) G & i f t. (2)

Mro. 754. Bom f. f. städtisch-delegirten Bezirksgerichte für die Stadt Lemberg und deren Borstädte wird bekannt gemacht, es set im hierortigen allgemeinen Kranfenhause am 13. November 1855 Katharina Myszkowska, mit hinterlassung einer kodizillarischen Berfügung, gestorben.

Da der Aufenthaltsort der Anna Myszkowska, Tochter der Erblasserin, unbekannt ist, so wird dieselbe aufgefordert, sich binnen Einem Jahre, von dem unten gesetzten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und die Erbsertsärung anzubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie aufgestellten Kurator Herrn Advokaten Dr. -Rodakowski abgehandelt werden wurde.

Lemberg, am 19. Ceptember 1859.

1991) Konkurd-Ausschreibung. (2)

Mro. 6170. Pr. Bur Besetzung zweier provisorischen Statthaltereis Konzipiftenstellen mit dem Gehalte jährlicher 735 fl. österr. Währung wird hiemit der Konfurs bis 10. November 1. J. ausgeschrieben.

Die Kompetenten haben die, mit ter Qualifikazionstabelle und den sonstigen Nachweisungen vorschriftemäßig velegten Gesuche im Wege der vorgesetzen Behölde bei dem f. f. Statthalterei = Präsidium ein- zubringen.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 18. Ottober 1859.

(1987) Ronfurs. (2)

Mro. 7728. Bur Besehung ber Posterpedientenstelle in Mikuliczyn, Stanislauer Kreises, mit welcher der Bezug einer Jahrestestellung von Einhundert Gulden ö. B. und eines Kanglei-Pauschales jährlicher Zwanzig Bier Gulden ö. B. gegen die Verpflichtung zum Erlage einer Kauzion von Zweihundert Gulden ö. W. verbunden ist, wird der Konturs bis 16. November I. J. eröffnet.

Bewerber um biesen gegen Dienstvertrag zu verleihenden Posten haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung tes Alteis, ter genossenen Schulbildung, der bisterigen Beschäftigung, so wie der tadellosen Moralität bei dieser Post. Direszion einzubringen und zugleich die Ertsärung abzugeben, gegen welches minteste Pausschale sie die Besorgung der wochentlich dreimaligen Botensahrten nach Lomczyn und Körösmezö zu übernehmen bereit sind.

Won ter f. f. galiz. Post = Direizion.

Lemberg, am 16. Ottober 1859.

Mro. 1883. Dom Sanoker Bezirkeamte als Gerichte wird zur Hereinbringung ber durch die k. k. Finang-Prokuratur im Namen des hohen Nerars gegen Martin Kuczyński ersiegten Forderung pr 3620 fl. 42½ fr., 209 fl. 37 fr. und 10 fl. 18 fr. k.M. f. N. G. die dem Martin Kuczyński gehörige Hälfie der Realität KNro. 15 in Posoda sanocka am 21. November 1859 und am 19. Dezember 1859 in der biesigen Amtekanzlei an den Meistbiethenden um oder über den auf 184 fl. 21 fr. KM. erhobenen Schähungswerth feilgebothen werden.

Raufluftige werden vorgeladen, versehen mit einem 10% Babium hiebei zu erscheinen. Der Tabularextraft, Schöhungeaft und bie Ligitazionsbedingungen können in der hiesigen Registratur eingesehen werden.

R. f. Bezirksamt ols Gericht.

Sanok, am 16. September 1859.

(1985) © b i f t. (2)

Mro. 4614. Dom f. f. Bezirkamte als Gericht in Kolomea wird über bas gesammte bewegliche, bann bas, in den Kronländern in welchen die Jurisdikzions-Norm vom 20. November 1852 ihre Giltigkeit hat, befindliche unbewegliche Vermögen des Moses und Beile Ghezleute Tannenbaum, Hauseigenthümer in Kolomea, anmit der Konkurs eröffnet.

Es werden demnach alle, welche eine Forderung an die Derschuldeten zu stellen haben, aufgefordert, daß sie ihre auf was immer für ein Recht sich gründenden Anfprüche längstens bis zum 10. Jänsner 1860 4 Uhr Nachmittage in Gestalt einer förmlichen Klage gegen den gleichzeitig bestellten Konkursmassa-Vertreter Herrn Abvokaten Dr. Wilhelm Rasch hiergerichts anmelden, und nicht nur die Richtigseit ihrer Forderungen, sondern auch das Necht, frast dessen sie in diese oder seine Klasse geseht, oder als Eigenthümer allen anderen Gläubigern vorgesseht zu werden begehren, zu erweisen, widrigens dieselben von dem vorhandenen und eiwa zugewachsenen Vermögen, so weit solches die in der Beit sich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Masse besindliches Gut habenden Eigenthums oder Pfandsrechtes, oder eines ihnen zustehenden Kompensazionsrechtes abgewiesen, und im letzteren Falle zur Abiragung ihrer gegenseitigen Schulden in die Masse verhalten werden würden.

Bur Wahl des Areditoren. Ausschufes und bes Bermögens. Bermalters wird die Tagsahung auf den 11. Jänner 1860 9 Uhr Früh festgeseht, und hiezu sämmiliche Gläubiger anmit zum Erscheinen vorgeladen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Kolomea, am 13. Oftober 1859.

E dift. (1961)

Mr. 3610. Dom f. f. Grzymatower Begirfsgerichte wird ben, bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben der in Poznanka hetmanska verstorbenen Frau Anastasia Laszewska mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider die liegende Machlag= masse der verstorbenen Frau Anastasia Laszewska Marcus Aschkenazy wegen Anerkennung des Pachtrechtes ju ber Propination, bem Wirths. hause und 12 Joch Ackerfeldes in Poznanka hetmańska für bie Zeit vom 24. März 1859 bis bahin 1861, Leiftung von 20 Fuhren Brennholz jahrlich, Anerkennung ber geleifteten Pachischillinge-Bahlung pro 1859-1860 und Abquittirung des Pachtschillingetheiles pro 1860-1861 pr. 285 fl. 49 fr. KM. f. R. G. Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Befcheid vom Beutigen bie Tagsahung zur summarischen Berbandlung nach den Bestimmungen ter faiserl. Berordnung vom 16. November 1858 auf den 30. November 1859 um 10 Uhr Bormittage bestimmt worden ift.

Da die Nadlasmasse der verstorbenen Frau Anastasia Laszewska noch liegend und ihre Eiben unbefannt find, fo hat bas f. f. Be= girtegericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben herrn Ludwig Muller v. Neckersfeld in Poznanka hetmańska als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Salizien vorgeschriebenen Gerichteordnung rerhandelt werden wird. Durch dieses Edilt werden temnach die Erben ber Frau Ana-

stasia Laszewska erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheis nen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Cadmalter zu mablen, und biefem Begirkegerichte anzugeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen poridriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben werden. Bom f. f. Begirffamte als Berichte.

Grzymałow, ten 4. Oftober 1859.

Cobift. (1968)

Mr. 1801. Bom f. f. Begirfeamte ale Gerichte Mosciska wird befannt gemacht, es werde über Anfuchen bes geren Domberen Johann Szafrański de praes. 11. September 1859 3. 1801 die exefutive Feilbietrung der bem Wolf Egert eigenthumlich gehörigen, sub CN. 151 gelegenen Realitat gur Befriedigung ber bem herrn Domberen Johann Szafrański iculdigen Cumme von 250 fl. RM. c. s. c. bei einer Lizitagioneragfahrt am 24. Nevember 1859 um 10 Uhr Bormittage un= ter tem Schapungemeribe und unter ben übrigen in bem biergerichtli. den Bescheide vom 28. Februar 1856 B. 379 enihaltenen Bedingungen bewilligt.

Wevon die Verlautbarung mit bem Onhange geschieht, daß ber Grundbuckergeraft und die Feilbiethungebedingnisse in ter Registratur

eingeschen werben fonnen.

Dem f. t. Begirfeamte ale Gericht. Mosciska, am 21. Seprember 1859.

#### E dykt.

Nr. 1801. C. k. Sad powiatowy w Mościskach niniejszem zawiadamia, ze w skutek prosby ks. kanonika Jana Szafrańskiego de praes. 17. września 1859 do l. 1801 na zaspokojenie pretensyi w il ści 250 złr. m. k. czyli 262 złr. 50 kr. wal. austr. wraz z przynalezytościami, sprzedaż realności w Mościskach pod Nrm. popisu 151 położonej, a starozakonnemu Wolf Egert właściwej, pod warunkami w poprzednim edykcie z dnia 28 lutego 1856 do 1. 379 umieszczonemi dozwala, i ta sprzedaż w jednym tylko terminie, a to na dniu 24. listopada 1859 o godzinie 10. przed południem i to nizej ceny szacunkowej, w drodze publicznej licytacyi w tutejszym sądzie odbędzie się.

O której to odbyć się mającej licytacyi obwieszczenie z tem dalszem zawiadomieniem czyni się, iż przegląd wyciągu tabularnego tudzież warunków tej licytacyi w archiwum tutejszego sądu wolnem

pozostaje.

C. k. Sad powiatowy.

Meściska, dnia 21. września 1859.

G biff t. (1980)

Nr. 11648. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbitte befannt gemacht, es fet auf Unfuchen bes herrn Jordaki v. Kalmutzki, Gutebefigere ju Parhoutz, in die Ginleitung ber Amortifirung bes Wechfele ddto. 20. Dat 1859 über 525 fl. öfterr. Wahr., gablbar am 1. Movember 1859 an die eigene Ordre des herrn Jordaki v. Kalmutzki und afzeptirt von der Frau Katinka Flondor aus Romanestie gewilliget worden.

Es werden taber alle Jene, Die auf biefen Bechfel Anfpruche maden gebenten, aufgeforbert, ihr Mecht barauf binnen 45 Sagen vom Berfalletage gerechnet, fo gewiß baiguthun, widrigens biefelben nach Berlauf diefer Beit nicht mehr gehort, und ber Wechfel fur null

und nichtig erflärt merden murbe.

Mus dem Raibe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, am 3. September 1859.

(1981)G d f f t.

Rr. 11647, Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es fet auf Anfuchen bes Berrn Jordaki Kalmutzki, Gutsbesiters zu Parhoutz, in Die Einleitung ber Amortistrung bes Wechsels adto. 1. Mai 1859 über 1785 fl. offere. Währ, zahlbar am 15. August 1859 an die eigene Ordre des Herrn

Jordaki v. Kalmutzki und afzeptirt vom Nikolai Kriste aus Kostyna gewilliget worden.

Es werden bemnach alle Jene, die auf biesen Wechfel Ansprüche zu machen gebenten, aufgefordert, ihr Recht barauf binnen 45 Sagen gerechnet, fo gewiß barguthun, widrigens biefelben nach Berlauf biefer Beit nicht mehr gebort, und ber Wechfel fur null und nichtig erflart werden murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, am 3. September 1859.

Kundmachung. (3)

Dir. 17257. Bur Cicherfiellung ber Lieferung ber fur bie Rreis. behörde und das Zioczoner Begirksamt mahrend bem Sahre 1860 erforderlichen Buchbinder=Arbeiten, wird bie Ligitagioneverhandlung am 25. Oftober 1859 hieramts abgehalten werden.

Unternehmungeluftige werden somit aufgefordert, mit einem Babium von 10 fl. offerr. Bahr, verfeben, am befagten Tage bieramts gu erscheinen, und bas vorgefchriebene Goliditate- und Bermogens. Beugniß beizubringen.

Die naheren Bedingniffe fonnen sowohl vor ale an dem Tage

der Berhandlung hieramts eingefehen werden. Won der f. f. Kreisbehörde.

Zloczow, am 14. Oftober 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 17257. Dla zabezpieczenia potrzebnych w ciągu roku 1860 robót introligatorskich dla władzy obwodowej i urzędu powiatowego w Złoczowie odbędzie się licytacya w tutejszym urzędzie na dniu 25. października 1859.

Wzywa się wszystkich, którzy mają chęć objąć to przedsiębierstwo, ażeby zaopatrzeni w wadyum 10 zł. wal. austr. zgłosili się w oznaczony dzień w tutejszym urzędzie i złożyli przepisane świadectwo rzetelności i majątku.

Blizsze warunki przejrzeć można w tutejszym urzędzie tak

poprzednio jak i w dniu licytacyi. C. k. władza obwodowa.

Złoczow, dnia 14. października 1859.

Editt. (1951)

Nro. 11761. Bom Czernowitzer f. f. Lanbekaerichte wird tem, bem Leben und Aufenthalteorte nach unbefannten Theodor Toros ewicz und deffen allenfälligen unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen-Gdiftes tefannt gemadt, es haben wider tenfelben die Bruder Eudoxius und Nikolaus Hormuzaki megen Lofdung ter im S. B. XXI. @. 97. intabulirten fechejabrigen Pachtrechte beefelven aus bem Pachtvertrage vom 6. Rovember 1809 von den Gutfantheilen von Stanestie am Czeremosz sub praes. 28. August 1859, Bahl 11761, tie Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber jum mundlichen Berfahren bie Tagfabit tes 14. November 1859 um 10 Uhr Bormit. tags angeordnet wurde.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo bat tas f. f. Landesgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben bi figen Landed-Mevofaren Dr. Wohlf-ld ale Rurator bestellt, mit welchem tie angebrachte Rechtefache nach ber fur Baligien vorge= schriebenen Gerichteordnung verhandelt merden mird.

Duich bieles Grift mird bemnach biefer Belang'e erinnert, gur rechten Beit en wiber felbft gu ericheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachmalter ju mablen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt Die jur Bertheitigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemitiel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wirb.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernewitz, am 31. Lugust 1859.

G d i f t. (1952)

Ntro. 11762. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Theodor Torosiewicz und beffen allfälligen unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wider tenfelben Eudoxius und Nikolaus Hormuzakimegen Lofdung bes im XXI. S. B. G. 95. intabulirten Pachtverirages vom 6. Rovember 1809 aus bem Laftenstande von Stauestie am Czeremosz sub praes. 28. August 1859 die Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber gum mundlichen Berfahren bie Tagfahrt bes 14. Rovember 1859 um 10 Uhr Bormittags anbe-

Da der Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo bat bas Landesgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Abrofaten Dr. Wohlfeld als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechiefache nach ber fur Galizien vorgefchries

benen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbit gu ericheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter gu mablen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung tienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel du ergreifen , indem er fich die aus deren Berabfaumung enifiehenden Folgen felbit beigumeffen haben wird.

Mus bem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 31. August 1859.

(1984)

## Kundmachung.

Se. f. f. Apost. Majestät haben allergnädigst zu bewilligen geruht, daß die Gemeinde der königl. freien Hauptstadt Ofen ein Lotterie-Aulehen im Betrage von Zwei Millionen Gulden österr. Währ. kontrahiren und eröffnen dürfe.

Dieser Anlehensbetrag wird in 50.000 Stud Theilschuld-Berschreibungen (Lose) à 40 fl. öfterr. Währ.

emittirt, und laut Verlosungsplan mit dem Betrage von 4,679.675 fl. bfterr. Bahr. guruckbezahlt.

Die erste Ziehung

## erfolgt am 15. Dezember d. J.

Der Berlosungsplan ist mit 56 Tressern von MO.CCO, AO.CCO und 20.CCO st. ausgesstattet, und es und jedes dieser Lose à 40 fl., im ungünstigsten Falle, wenn nämlich kein größerer Tresser darauf fällt, mindestens 60, 65, 70, 80 fl. gewinnen. — Das Nähere enthält das Programm und der

Verlosungsplan.

Das gefertigte k. k. priv. Großhandlungshaus hat dieses Lotterie-Anlehen von der Stadtgemeinde Cfen kontraktlich übernommen, die Theilschuld Berschreibungen (Lose) werden daher durch dasselbe ausgegeben, so wie f. 3. die verlosten Beträge nach Auftrag ausbezahlt, und es ladet seine Geschäftsfreunde und das P. T. Publikum hiermit höslichst ein, sich wegen Abnahme dieser Werthpapiere an dasselbe wenden zu wollen.

Wien im Oftober 1859.

### J. G. Schuler & Comp., am sof Mr. 329.

Solche Lose sind zu haben bei J. L. Singer & Cp. in Lendberg.

# Anzeige und Warnung.

Das von mir im Jahre 1850 in Handel gebrachte

### k. k. priv. Anatherin-Mundwasser,

welches sich in Desterreich, Deutschland, England, Türkei und Schweiz

das beste Renommée erworben, hat in neuerer Zeit ben Anstiativen speculativen kodustrie gegeben. Alchliche Produkte tauchten unter markichteierischen Anpressungen auf, und weil sie in qualitativen koziellung unschie sind, meinem priv. Acatherin-Nundwasser Concurrenz zu machen, wurde die se durch Nachahmung meiner Flaschenform, ja selbst mittelst Wistissention meiner priv. Firma Anatherin durch Anathallin zu erreichen versucht. Bereits ist diese Mustissierung behördlich verboten worden, und ich warne daher auch Jene, welche meine Plaschenkorm und Umschlasz nachahmen, durch die Anztige, daß ich von der niederösterr. Mandels- und Gewerbekammer unterm 3. Februar 1859, den Vkarkenschutz und unterm 9. Mai 1859, den Vkusterschutz erhalten habe.

Dem hohen Abel und P. T. Publifum zeige ich ergebenft an, bag bas

### k. k. priv. Anatherin-Mundwasser und k. k. priv. Zahnpasta nur bei mir in Wien, Stadt, Tuchsauben Dr. 55%, und in nachstehenden Firmen echt zu haben ist.

J. G. POPP. Bahnarzt.

In Lemberg bei Herrn C. F. Milde und Herrn Laneri, Apoth., — Bochnia: Constantin Solik, — Brody: Deckert Apoth., —
Brzeżan: Fadenhecht, — Czernowitz: Rożański und Zachariasiewicz, — Dembica: Herzog Apoth., — Dobromil: Grotowski, —
Jaroslau: Ig. Bajan, — Kolomea: Zachariasiewicz, — Krakau: J. Jahn und Th. Gorecki, — Przeworsk: Janiszewski, — Rozwadow:
Marecki, — Rzeszow: J. Schaitter & Comp., — Sambor: Kriegseisen Apoth., — Sanok: Jaklitsch, — Stanislau: Tomanek & Comp.
und Gebrüder Czuczawa, — Stryj: Sidorowicz, — Tarnopol: Latinek und Morawetz, — Tarnow: J. Jahn. (1264—8)

Nr. 3043. W skutek ogólnego życzenia mieszkańców miasta i uczynionej propozycyi z urzędu miejskiego, uchwalono na posiedzeniu gremialnem reprezentacyi miasta obwodowego Kołomyi, Wielce Szanownemu panu Wincentemu Jasieńskiemu, c. k. inżynierowi obwodowemu, złożyć imieniem miasta Kołomyi

za Jego kilkuletne około upiększenia i podniesienia miasta położone usługi i prace i niezmordowaną troskliwość. Jego gorliwe staranie i techniczne prace obok wielu trudów i przeszkód, jakoteż niezmordowana pilność dokazały w tak krótkim czasie znacznych postępów, których zabiegi lat wielu przeszłych dla dobra miasta i publiczności uskutecznić niezdołały, bowiem w przeciągu zaledwie lat dwóch stanęły ulice główne i oboczne zregulowane, osuszone i wyszutrowane, oświetlenie rynku i ulie głównych zaprowadzone i uskutecznione, mosty i kanały pobudowane, na koniec drogi komunikacyjne w całym prawie obwodzie do najlepszego stanu doprowadzone.

Wdzięczność mieszkańców miasta Kołomyi za położone prace i osobisty wpływ nie możemy WP. Wincentemu Jasieńskiemu, c. k. inżynierowi obwodowemu, dokładniej okazać jak tylko wyzoaniem publicznem i pisemnem Jemu przez c. k. urząd obwodowy wręczonem, iż niezmordowanej pracy Jego, miasto obwodowe Kołomyja terazniejsze swe ulepszenia i upiększenia zawdzięcza, czyniąc dla dobra miasta więcej nawet jak nakazywała powinność służby.

Racz Wielce Szanowny Mężu przyjąć te szczere wyznania wdzięczności, którą w głębi serc naszych na wieczne czasy zachowamy, a oraz być przekonanym, że stratę z powodu przeniesienia z obwodu tutejszego dotkliwie uczuliśmy.

W imieniu miasta obwodowego.

Kołomyja, dnia 15. października 1859.

Maksymilian Nowicki, Stefan Kamiński, zastępca burmistrza. (1994—1) assesor.

(1)